## Nro. 147+

## Posener Intelligens Blatt.

20. Juni 1827. ben. Mittwod,

## Angefommene Frembe vom 18. Juni 1827.

Sr. Regierunge = Gefretair Beber aus Bromberg , fr. Gutebefiger Biczom aus Splawie, I. in Mro. 384. Gerberffrage; fr Gutebefiger Dalefaynsti aus Pomarjann, f. in Mro. 187. Bafferftrage; Sr. Gutsbefiger Riedrzonoff aus Ricbrzon, I. in Mro. 33. Wallifchei; Gr. Gutebefigen Baron v. Tschischen aus Thorn, I. in Mro. 136. Wilhelmöstraffe; fr. Graf Carnedi aus Blocifgewo, fr. Kaufmann Ephraim aus Berlin, I. in Dro. 165. Bilhelmöftraße.

Befanntmachung.

fin bei Schrimm und beffen Chefrau Mas pod Szremem i iego malżonka Marianna geb. Littoweta haben bei erlang: ryanna z Litkowskich przy doyściu ter Groffahrigkeit ber lettern in ber Ber- lat ostamien w protokule z dnia 5. handlung vom 5. December pr. und 10. Grudnia r. z. i 10. Maia r. b. wspolbes Erwerbes ausgeschloffen, welches ninieyszem sie uwiadomia. hiermit befannt gemacht wird.

Pofen ben 29. Mai 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesz czenie.

Der Joseph Trzepierezynski zu Mech: Jozef Trzepierezyński z Mechlina Mai c. die Gemeinschaft ber Guter und nose maigtku i dorobku wyłączyli, co

Poznań d. 29. Maia 1827. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Befanntmachung. Obwieszczenie.

handlung vom 28. Mai c., nachdem bie z dnia 28. Mais b. r. gdy zameina

Daß die Raufmann Carl und Leuise Lie Ly kupies Karol i Louise Karolina Caroline Biebig = Cenftlebenschen Che= Viebich mationkowie Senftleben w leute hieselbst in ber gerichtlichen Bers mieseu, podlug czynności sądowey verehelichte Senftleben die Volljährigkeit erreicht hat, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Posen den 31. Mai 1827. Königl, Preuß, Landgericht. Senftleben pełnoletności doszła, wspólność maiątku i dorobku wyłą-czyli, uwiadomia się ninieyszem.

Poznań d. 31. Maia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Dzierzchnice soll auf den Antrag der Bormundschaft des minorennen Wadislaus v. Kosinsti vom 1. Juli d. J. ab, anderweit auf drei Jahre bis zum 1. Juli 1830 meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 3. Juli c. Bornittage um 9 Uhr vor dent Lands gerichts = Rath Bruckner in unserm Insstruktions = Zimmer an. Die Bedinguns gen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Wer bieten will, hat, bebor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Athlr. dem Deputirten zu erlegen.

Posen ben 30. Mai 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ob wieszczenie.

Dobra Dzierzchnice w Powiecie Szredzkim położone, na wniosek opieki nieletniego Władysława Kosińskiego od 1. Lipca r. b. począwszy na trzy lata do 1. Lipca 1830 roku naywięcey daiącemu zadzierzawione bydź maią. Termin tém końcem na dzień 3. Lipca r. b. o godzinie 9téy zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został. Warunki w Regitraturze przeyrzane bydź mogą.

Licytuiący nim do licytacyi przypuszczony bydź może, Tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 30. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Nachdem auf ben Antrag mehrerer Gläubiger bes Ignaß von Straus über bie Kaufgelber ber bemfelben zugehörig gewesenen Klein = Goslinker Mühle, im Betrage von 1000 Athle. durch die Bersfügung vom 15. März c. ber Kaufgelberschuidations-Prozeß erbsfnet worden, so werden die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners hiermit bffentlich auf-

Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek niektórych Wierzycieli Ur. Ignacego Straus nadsummą szacunkową z kupna młyna Mały Goślinki 1000 Tal. wynoszącą, temuż przypadaiącą, przez decyzyą z dnia 15. Marca r. b. process likwidacyiny nad summą tą rozpoczętym został, wzywaią się więc niewiadomi

geforbert, in bem auf beir 17. Juli a. c. Bormittags um to Uhr vor bem Landgerichte-Rath Brudner in unferem Gerichtefchloffe angesetten peremtorischen Termine entweder in Person oder burch gesetzlich zuläßige Bevollachtigte gu er= fcheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich anzugeben, Die Documente, Brieffchaften und fonftige Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Bermarnung, baß bie im Termine Ausbleibenden und and bis zu erfolgender Inrotulation ber Acten ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forberungen an die Maffe ded Gemeinschuldners aus= geschloffen und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger boir ber Maffe noch abrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir densenigen Gläubigern, welche den Termin in Persson wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Brachvogel, Jacoby und Heyer als Devollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu versehen has ben werden.

Posen ben 15. Mars 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

Wierzyciele tego dłużnika ninieyszem publicznie, aby się na terminie prekluzyinym na dzień 17. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Brückner Sędzią Ziem. wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomoćników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich, zkad takowe pochodzą, dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu oznaymili, z tém przestrzeżeniem iż Wierzyciele w terminie niestawaiąc aż do nastąpić maiącey inrotulacyi akt, swych pretensyi niemelduiący, wszelkie swe iakiekolwiek mieć mogą prawa pierwszeństwa utraca, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie, wskazanemi zostaną.

Nakoniec tym Wierzycielom, którym na terminie stawić się iakowa okoliczność niedozwala, albo też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na Pelnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel, Jakoby, i Hoyer, z których to sobie iednego obrać, i plenipotencyą i informacyą go opatrzyć mogą.

Poznań d. 15. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in der Stadt Alt-Tirschtiegel unster Nro. 26. belegene ehemalige Morschelsche Wohnhaus nehft Zubehor, welsches auf 504 Athle. gerichtlich abgeschätztift, soll, da cer Abjudikator Abraham Stern das Meistigebot von 300 Athle. nicht gezahlt hat, anderweit bffentlich verkauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Termin auf den 29. Auguste. dier an, welches Kaussussigen bekannt gemacht wird. Die Taxe und Kausbedingungen können in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Meferit ben 30. April 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Berpachtung.

Das im Pleschner Kreise belegene, ber Frau v. Radolinska gehörige Gut Galzesti soll von Johanni c. ab auf brei Jahre bffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben zu biesem Behuf einen Lie citations = Termin auf den 23. Juni c. a. früh um 9 Uhr vor dem Hrn. Lands gerichts-Rath Boretius angesetzt, und las ben zahlungs = und cautionsfähige Pacht= lustige vor, in diesem Termine an hiesis ger Gerichtsstätte zu erscheinen.

Die Pachtbedingungen werden im Ter-

mine bekannt gemacht werben. Krotoschin ben 28. Mai 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo z przyległościami w mieście Starym Trzcielu pod Nr. 26 leżące i sądownie na Talar. 504 ocemione, na powtór publicznie naywięceńy daiącemu przedanem będzie, albowiem nabywca onegoż, Abraham Stern summy szacunkowej niezłożył.

Termin tym końcem wyznaczony przypada na dzień 29. Sierpnia r. b. Odbywać się będzie w izbienaszéy stron.

Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy leżą do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 30. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie.

Dobra Galąski w Powiecie Pleszewskim położone, do W. Radolinskiey należące, od S. Jana r. b. na try po sobie następuiące lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyjny na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius, wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia i złożenia kaucyj maiących, aby się w Sądzie tuteyszym stawili.

Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone zostaną.

Krotoszyn d. 28. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffatione Patent.

In dem am 10. Juniv. J. zum Berkaufe der den Mathins Jamorskischen Cheleusleuten gehörigen, in Kozmin unter Nro. a15. belegenen, auf 175 Mthle. gerichtlich abgeschäften Grundstücke angestansbenen Licitations-Termine hat sich fein Käufer gemeldet. Auf den Antrag der Gläubiger wird baher ein neuer Bictungs-Termin auf den 9. Juli e. a. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Referendar Scholz in Koznin auf dem dortigen Rathhause angesetz, zu welchem besitzsähige Kaussussige hierburch eingeladen werden.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 14. Mai 1827.

Ronigl Preuß. Landgericht.

Eubhaffation8=Patent. Es foll bas ehemals zum Rachlaß ber verstorbenen Roffina Wilke gehörige, hier in Bojanowo in ber Lindengaffe unter Mro. 408. belegene Wohnhaus nebft Bubehor, welches gerichtlich auf 167 Rthlr. gewürs bigt, und in bem am 20. Oftober 1824 abgehaltenen Licitations = Termine bem Tuchmacher Camuel Gottfried Deutsch= mann für 114 Rthir. jugeschlagen worden ift, wegen nicht vollständig berich= tigter Raufgelber im Bege ber Refubha= ftation anderweitig verkauft werben, und wir haben zu biefem Behuf im Auftrage des Ronigl. Landgerichts zu Fraustadt einen neuen peremtorischen Biefungs= Termin auf ben to. September b.

Patent subhastacyiny.

W terminie dnia 10. Lipca r.z. końcem sprzedania nieruchomości do Macieia małżonków Jaworskich należące, w Koźminie pod No. 115 położoney odbytym, żaden ochotę kupna mający nie zgłosił się.

Wyznaczywszy przeto na wniosek Wierzycieli, nowy termin licytacyiny na dzień 9. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Scholz Referendaryuszem w Koźminie na tamteyszym ratuszu, wzywamy chęć kupna izdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 14. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny niegdy do spadku zmarłey Rozyny Wilke należący tu w Bojanowie w ulicy lipowey pod liezbą 408 położony, wraz z przyległościami który sądownie na 167 tal. oszacowany a w odbytym dnia 20. Pazdziernika 1824 Terminie licytacyinym sukiennikowi Samuelowi Bogumiłowi Deutschmann za 114 Tal. przyderzonym został, ma bydź z powodu niezupełnie zapłaconey summy kupna torem resubhastacyi daléy sprzedanym, do którego dziela wyznaczywszy w poleceniu Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie nowy termin zawity licytacyiny na 3. Nachmittags um 3 Uhr in unsern Gefchäfts-Lokale angesetzt, zu welchem Kauflustige mit bem Bemerken eingeluben werben, baß ber Meistbietenbe ben Zufchlag gewärtigen kaun.

Die hauptbedingung wird hier aufgefiellt, daß ber Meistbietende zur Sichers heit seines Gebots eine baare Cantion

bon 20 Athle. Deponiren muß.

Vojanowo ben 9. Junt 1827.

Konigl. Preuß. Friebensgericht.

Befanntmachung. 312 yar

Der Mobissar-Nachlas der hieselbst verstorbenen Hebannne Eatharina Halter, bestehend in Leinentzeng, Besten, Kleidungsstücken und verschiedenem Hausgeräthe, soll im Austrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg im Termin den 12. Juli a. e. vor dem hiesigen Friedensgericht an dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkanft werden, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Inowraciam ben 7. Juni 1827. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Zum Verkauf des nach dem verstorbenen Bartholomens Jankowski hinterblies benen Nachlasses, welcher aus verschiedesnen Hausgeräthen, Betten, Wästche, Kleidungsstücken, Wieh und Bienen bestehet, haben wir einen Termin auf den r. g. Juli c. früh um 8 Uhr in loco

dzień ro. Września r. b. po południu o 3ciey godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiąsych z tym nadmienieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może. Jako główny warunek stanowi się tu, iż naywięcey daiący na zapewnienie podania swego gotową kaucyą w kwocie 20 Tal. złożyć musi.

Boianowo d. 9. Czerwca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin.

Obwieszczenie.

Pozostałość po zmarłey Akuszerce Katarzynie Halter w mieyscu składaiąca się z bielizny, pościeli, sukien i różnych sprzętów domowych ma bydź z polecenia Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy w terminie dn. 12. Lipca r. b. przed Sądem tuteyszym więcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą przedana, do czego ochotę kupna maiących wzywa się.

Inowracław d. 7. Czerwca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Do sprzedania pozostalości po zmarłym Bartłomiciu Jankowskim pozostałéy, która się z różnych sprzętów domowych, pościeli, bielizny, sukien, bydła i pszczół składa, wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. in loRaufluftige und Zahlungsfahige hiermit porladen.

Roften den 31. Mai 1827. Ronigh Preuf. Friedensgericht.

Bystoć anberaumt, zu welchem wir co Wyskoć, na który ochotę do kupna i zapłaty zdolność maiących ninieyszem zapozywamy.

Kościan d. 31. Maia 1827.

Królew. Pruski Sad Pokoju

Befauntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Fraustadt haben wir jum bffentlichen Berfauf des den Krauter George und Do= rothea Rochschen Cheleuten zugehörigen, hiefelbst in der Berliner Borftadt unter scu na przedmiesciu Berlinskim po-Mro. 118. belegenen Saufes nebst einer lozonego, slawetnemu Woyciecho-Scheune und einem Stud Uder, welches, zusammen gerichtlich auf 350 Rthlr. ab= geschäft worden, im Wege ber nothwens bigen Subhaftation einen Termin auf ben 21. Juli c. Vormittage um 9 Uhr an= beraumt, zu welchem wir Raufluftige hier= mit einlaben.

Die Taxe kann jeberzeit in unferer

Registratur eingesehen werden. Ramicz den 12. Mai 1827. Rouigl. Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży domu pod liczbą 118 tu w mieywi i Dorocie małżonkom Koch przynależącego, wraz z stodołą i kawałem roli, który w całkości sądownie na 350 Talar. otaxowanym został. drogą potrzebnéy subhastacyi na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, do którego ochote do kupna maiących ninieyszem wzywanty. The and a three dries by

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz d. 12. Maia 1827.

Król. Pruki Sad Pokoju.

Bohlfeile Borfchriften. Go eben ift erfchienen und in allen Buch= handlungen, Pofen , Bromberg und Liffa bei E. G. Mittler ju haben :

Borfchriften für ben erften Unterricht in ber beutschen und engli= fchen Enrrentschrift, nach ber Elementarmethobe geordnet, von E. Schulg. Preis 7½ Ggr.

Transport naynowszych i nayprzednieyszych szałów Doniesienie. tureckich, przybył z Warszawy do Poznania w domu Pana Jahn na rynku pod No. 52.

Ich erhielt dieser Tage einen Transport von eiren 700 Tonnen UngarMein vom vorigen Jahrgang, die ihrer Bortrefflichkeit wegen sehr zu empfehlen sind, und beren Preis ich ungewöhnlich billig stellen kann, da ich so weit est anging den Transport auf der Weichfelt benutzt habe. Ich bringe dies zur bffentlischen Kenntniß, in der angenehmen Loffnung, recht viele Käuser darauf zu sieden,
und empfehle zugleich mein Lager von ausgesuchten schönen Rhein-, Stein-, Mosel-, Champagner-, Burgunder- und andern, seinen und ordinairen franzässischen.
Weinen zu Preisen, wie sie Niemand billiger stellen kann.

Pofen ben 18. Juni 1827.

sanshingoen, My donn't pod liezon the tury mich-

F. W. Gray.

Mit einer vorzüglich schönen Auswahl ber so eben erhaltenen neuesten Parifer Danrenfüte und Hanben, achten Blonden & Sachen, französischen Umschlage-Tückern und Shawks in allen Erbsen, dergleichen Barrege-Tückern, feinen Reisstrohbuten zu sehr billigen Preisen, so wie mit allen Avtikeln des Damenputzes empfiehlt sich

Die bekannte Napier=Tapeten Fabrik von Geinrich Hopffe in Dresten empfiehlt sich mit ihrem Fabrikat inn neusten und schönsten Pariser Geschmack, laut Deffeind, welche bei dem Banquier Herrn C. B. Kadkel in Posen einzusehen sind, auch wird berselbe die Gute haben, Bestellungen darauf anzunehmen.

Unterzeichneter empfiehlt fich einem bochgeehrten Publifum hiefiger Stadt und Umgegend ganz ergebenft zu biefem Markt mit Leinen, bunten Bettbrillichen, Inteten, Züchen und Zwirnen. Die vorzügliche Feinheit, Gute und Schönheit ber Waare, verbunden mit bem billigsten Preise und reeller Bedienung, wird das Zutrauen derjenigen Personen gebörig rechtsertigen, womit mich Dieselben gutigst beschren wolfen. Meine Bude ift auf dem Markt, bei dem hause des Kausmanns herrn Pusch.

Pofen den: 18. Juni 1827.

Leinen = und Baumwolken=Fabrifant aus ber Brubergemeine in Neusalz ar b. D.

In der Miederlage, der Renfilberwaaren Fabrit, Bredlauer Etrafe Nro. 246. in Posen, find Ueberrode und Collet-Knopfe a Duzend 28 Sge zu haben, anch Neufilberblech zum verarbeiten ic. P få n b t.